## Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy

## Gazety Lwowskiej.

27. Angust 1862.

27. Sierpnia 1862.

Lizitazione-Kundmachung.

Diro. 45676. Um 15. Ceptember I. 3. und in ben nachufolgenden Togen wird mahrend ber vor und nod mittagigen Amisftunden in bem f. f. Statthaltereigebande ju Lemberg eine offentliche Ligitagion jur Sicherstellung ber Befpeifung

1) ber Straflinge bes Provinzial-Strafhauses; 2) ber Lieferung bee Brobet für biefelben, bann

3) ber Spitalefost, und

4) ber Extraporgionen fur bie genannten Straffinge, fo wie auch 5) ber Bespeifung ber Lemberger Polizetarreftanten fur bas

Bermaltungejahr 1862 - 1863, d. i. fur bie Beit vom 1. November 1862 bis babin 1863 abgehalten merben.

Das Reugeld besteht in bem zehnten Theile ber nach den Markt-Durdidnittepreisen fur das beilaufige Erforderniß ausgemittelten jabrlichen Bergutung, beträgt baber

340 fl.

und ift in diefen Betiagen vor bem Beginne ber Ligitagion ju Sanben ber Ligitagions-Kommiffion zu erlegen.

Das Giforberniß und bas Reugeld bei 5) wird bon ber Ligita-

zione-Kommission befannt gegeben werden.

Unternehmungeluftige merben aufgeforbert, fich mit einem nicht über ein Sahr gurudgerechnet ausgestellten Beugniße ber Ortsobrigfeit über ihre Berlaglichfeit und guten Bermogensumffande bei ber Ligita. zione . Rommission auszuweisen, widrigens sie zur Verhandlung nicht jugelaffen merben.

Die übrigen Ligitagione. Bedingungen merben bei ber Ligitagion befannt gegeben, fonnen aber auch bei ber Strafhaus . Berwaltung eingesehen merden. Uebrigens werden vor und mahrend ber Ligita= gioneverhandlung fdriftliche mit bem Reugelbe verfebene Offerte an.

Von der f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 12. August 1862.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 45676. Dnia 15. września 1862 i w dniach następujacych podczas przed- i popołudniowych godzin urzędowych odbędzie się w gmachu c. k. Namiestnictwa we Lwowie publiczna licytacya dla zahezpieczenia zywności

1) aresztantów prowincyonalnego domu karnego;

2) dostarczenia dla tychże chleba, dalej

3) wiktu szpitalnego,

4) porcyi niezwyczajnych (extra) dla powyż wyrażonych are-

sztantów, niemniej także

5) dla dostarczenia żywności dla aresztantów lwowskiej policyi na administracyjny rok 1862-1863, to jest: za czas od dnia 1. li-stopada 1862 do dnia 1. listopada 1863 r.

Wadyum ustanawia się w dziesiatej części rocznego. według przecietnych cen targowych za przypuszczalne potrzeby przypada-

jacego wynagrodzenia; zatem wynosi:

i w tych kwotach złożone być ma przed rozpoczęciem licytacyi do

rak komisyi licytacyjnej.

Potrzebe i wadyum przy 5) oznajmi komisya licytacyjna. Wzywa się zatem odnośnych przedsiebiorców, ażeby swojemi nie wiecej jak na rok wstecz wystawionemi świadectwami miejscowej władzy wykazali się licyfacyjnej komisyi co do pewności osobowej i dobrych stosunków majatkowych, w przeciwnym bowiem razie niezostana przypuszczeni do licytacyi.

lune warunki licytacyjne zostana obwieszczone przy licytacyi, moga atoli być przejrzane także w administracyi domu karnego. -Zresztą przyjmować się będzie przed i podczas licytacyi pisemne

w wadyum zaopatrzone oferty.

Z galic. c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 12. sierpnia 1862.

© b i f t. (2) (1452)

Dro. 11009. Bom f. f. Stanslawower Rreisgerichte wird bem herrn Heinrich Ines mittelft gegenwartigen Griftes befannt gemacht, es sei wider ihn über die Klage des Pinkas Horowitz auf Grund des Wechsels doto. 8. November 1861 über 700 st. öst. W. die Zah-lungsaustage unterm 15. Juli 1862 Zahl 9530 erlassen worden, welche, da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, dem ihm in ber Perfon bes 21bv. Dr. Eminowicz mit Gubftituirung bes 21bv. Dr. Berson bestellten Rurator jugestellt wird.

Durch diefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur red ten Beit entweder felbft ju erfdeinen, ober die erforderlichen Rechte. behelfe tem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen andern Cadmalter zu mablen und biefem Rreisgerichte anzuzeigen.

Stanislau, ben 20. August 1862.

E d y k t.

Nr. 11009. C. k. sad obwodowy Stanisławowski uwiadamia niniejszym edyktem p. Henryka Inesa, ze przeciw niemu w skutek pozwu Pinkasa Horowitz na podstawie wekslu z dnia 8. listopada 1861 na 700 zł. w. a. pod dniem 15. lipca 1862 do l. 9530 nakaz platniczy wydany został, który, poniewaz miejsce pobytu pana Henryka Inesa niejest wiadomem, ustanowionemu dla pozwanego kuratorowi w osobie pana adwokata dr. Eminowicza z substytucyą adwokata dr. Bersona dorecza się.

Wzywa się zatem niniejszym odyktem pana Henryka Inesa, by w czasie albo sam stanał, lub też allegata zastępcy powyższemu doręczył, albo innego zastępce wybrał i o tem sądowi doniósł.

Stanisławów, dnia 20. sierpnia 1862.

Nr. 3455 Cesarsko-królewski sąd (1447—2) zawiadamia niniejszym edyktem pana Józefa Januszewicza lub jego spadkobierców, że przeciw niemu Marcella Bogdańska pod dniem 8. sierpuia 1862 do l. 3455 wniesła pozew o uznanie prawa własności co do realności pod Nrm, 225 na Łanach i usprawiedliwienie dotyczącej prenotacyi w załatwieniu tegoż pozwu termin do rozprawy ustnej na dzień 15. października 1862 o 10ej godz. zrana postanowiony został.

Gdy miejsce pobytu pozwanego Józefa Januszewicza lub jego spadkobierców niewiadomem jest, przeto c. k. sąd w celu zastępowania pozwanego, równie na koszt i niebezpieczeństwo jego, tutejszego adwokata p. dr. Dzidowskiego kuratorem nicobecnemu ustanowił, z którym spór wytoczony wedłag ustawy postępowania sądowego w Galicyi obowiązującego przeprowadzonym będzie.

Zaleca się zatem niniejszym edyktem pozwanemu lub jego spadkobiercom, aby w zwyz oznaczonym czasie albo sam stanał, lub tez potrzebne dokumenta ustanowionemu dla niego zastępcy wręczył, lub wreszcie innego obrońcę sobie wybrał, i o tem c. k. sądowi doniósł, w ogóle zaś aby wszelkich mozebnych do obrony środków prawnych użył, w razie bowiem przeciwnym, wynikłe z zaniedbania skutki sam sobie przypisacby musiał. 1.

Od c. k. sadu powiatowego.

Stryj, dnia 13. sierpnia 1862.

Kundmachung.

Diro. 51401. Bur Cicherfiellung ber Dedftofflieferung in bie nachbenannten Meilenviertel und Meilen bes Dubiockoer Straffenbaubegirfee, Sanoker Rreifes fur bas Jahr 1863 mirb eine abermalige Offeriverhandlung ausgestrieben und zwar fur bas the ber 3. Deile für bie 4. 5. Meile, das 3/4 der 6. Deile, 2/4 ber 7. Meile, 3/4 ber 8. Meile, 3/4 ter 9. Meile, bann fur bie gange 11. und 12. Meile.

Unternehmungeluftige werben eingeladen, ibre mit 10% Babium belegten Offerten langstene bie 17. Ceptember 1862 bei ber Sanoker Rreisbehörde ju überreichen.

Die fonftigen allgemeinen und speziellen, und namentlich bie mit ter Statthalterei Berotonung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundge. madten Offertbedingniffe konnen bei ber gedachten Rreisbehorbe oder dem Onbieckoer Stroffenbaubezirksamte eingesehen werden.

Die nach bem obigen Sermine überrgichten Offerten werden un-

berudfichtigt jurudgefchloffen merten. Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 20. August 1862.

Obwieszezenie. Nr. 51401. Dla dostarczenia materyalu na budowe gościńców w następujących milowych częściach i milach powiatu dla budowy gościńców w Dubiecku, obwodu Sanockiego na rok 1863 rozpisuje się ponowną licytacyę za pomocą ofert, jako to: dla 34 mili 3ciei dla 4. 5. mili, <sup>3</sup>/<sub>4</sub> 6tej mili, <sup>2</sup>/<sub>4</sub> 7mej mili, <sup>3</sup>/<sub>4</sub> 8mej mili, <sup>3</sup>/<sub>4</sub> 9tej mili, dalej dla całej 11tej i 12tej mili.

W zywa się zatem przedsiębiorców, ażeby swoje w 10% wa-

dyum zaopatrzone oferty przedłożyli Sanockiej władzy obwodowej

najdalej do dnia 17go września 1862. Inne ogólne i specyalne, mianowicie te, rozporządzeniem namiestnietwa z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki ofert mogą być przejrzane w kancelaryi powyżwymienionej władzy obwodowej albo w kancelaryi powiatu dla budowy gościńców w Dubiecku.

Wszystkie po powyższym terminie przedłożone oferty zostaną zwrócone bez uwzględnienia.

WODER WOOD

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

We Lwowie, dnia 20. sierpnia 1862.

Lizitazions-Ankundigung. (1446)

Mro. 17041. Bon der f. f. Finang. Landes Direffton wird befannt gemacht, daß gur Berpachtung der Propinazionegerechtsame ber Reidedomaine Lomns (im Samborer Rreife) auf die Beit vom 1. Nov. 1862 bis Ende Ottober 1865 die öffentliche Ligitagion bei dem Rame. ralmirthschafteamte in Komna am 9. September 1862 Bormittags in ben gewöhnlichen Umteftunden abgehalten merden mird.

Die Pachtobiefie werden zuerst einzeln und dann in concreto

für alle nachbenannte fünf Setzionen, nämlich :

I. Gefgion, bestehend aus den Ortichaften Lomna, Berezek,

Dniestrzyk dubowy und Chaszczow.

II. Cefgion bestehend aus den Drifchaften Lopuszanka, Lechnowa, Michniowice, Lipie und Bystre.

III. Gefgion bestehend aus ten Drifchaften Mszaniec, Galowka,

Płoskie und Graziowa.

IV. Ceksion bestehend aus ben Orischaften: Wolcze, Zukotyn und Przysłup.

V. Geftion bestehend aus ben Ortichaften: Rypiany und Sme-

reczka, verfteigert.

Der Muerufspreis bes einjährigen Bachtzinfes betragt: Für bie I. Cefgion . . . . . . 701 fl. oft. 2B. 500 582 11 11 211 Bufammen . . 2526 fl. öft. 28.

Jeber Pachtluftige hat den 10ten Theil bes Musrufspreifes ju

Sanden ber Ligitagionefommiffion ju erlegen.

Es werden auch fdriftliche auf bem gefetilichen Stempel ausgefertigte, vom Offerenten eigenhandig gefdriebene und unterschriebene verstegelte Anbothe angenommen.

Diese Offerten konnen bei dem Borfteber bes f. f. Rameral, Birth. ichafteamtes, jetoch nur bie 6 Uhr Abende bee der mundlichen Ligitas gion unmittelbar vohergebenden Tages überreicht merden.

Sammtliche Pachtbedingungen werden ben Pachtluftigen am Tage ber Pachtverfleigerung von der Ligitagione. Rommiffion vorgelefen merben, und tonnen auch noch vor diefem Beitpunkte von den Bachtluftigen bet bem Rameral = Wirthichaftsamte in Lomna eingefehen merben.

Bon ber f. f. Finang-Landes Direkzion. Lemberg, am 13. August 1862.

#### Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 17041. C. k. dyrekcya finansów krajowych podaje do publicznej wiadomości, że dla wydzierzawienia praw propinacyi rzadowej domeny Łomna (w obwodzie Samborskim) na czas od dnia 1. listopada 18ti2 do końca października 1865 odbędzie się w kameralnym urzędzie gospodarskim w Łomnie na dniu 9go września 1862 przed południem w zwyczajnych godzinach kancelaryjnych publiczna licytacya.

Objekta dzierzawne licytacyjne beda najpierwiej pojedyńczo a nastepnie razem dla wszystkich poniżej wymienionych pięć sekcyi,

1sza sekcya składająca się z miejsc: Łomna, Berezek, Dnie-

strzyk dubowy i Chaszczow.

2ga sekcya składająca się z miejse: Łopuszanka, Lechnowa, Michniowice, Lipie i Bystre.

3cia sekcya składająca się z miejsc: Mszaniec, Gałówka, Pło-

skie i Graziowa.

4ta sekcya składająca się z miejsc: Wółcze, Żukotyn i Przystup.

5ta sekcya składająca się z miejsc: Rypiany i Smereczka. Cena wywołania rocznego czynszu dzierzawnego wynosi:

Dla 1szej sekcyi...... 701 zł. w. a. 2giej " · · · · · · · 500 " . . . . . . . . . 532 " 3ciej 4tej 582 211

Razem . . 2526 zł. w. a.

Każdy licytujący złożyć ma 10tą część ceny wywołania do rak komisyi licytacyjnej.

Przyjmować się będzie także pisemne na prawem przepisanem stemplu wystawione przez oferenta własnorecznie pisane i podpisane oferty opieczętowane.

Oferty mogą być złożone u naczelnika c. k. kameralnego urzedu gospodarskiego, jednak tylko do 6tej godziny wieczór dnia poprze-

dzającego bezpośrednio ustna licytacyę.

Wszelkie warunki dzierzawne odczyta w dniu licytacyi dzierzawy cheacym licytować komisya licytacyjna; cheacy licytować moga jednak przed tym czasem przejrzeć te warunki w kameralnym urzędzie ekonomicznym.

Z c. k. dyrekcyi finansów krajowych. Lwów, dnia 13. sierpnia 1862. APPRILITED TO SERVICE Lizitazione-Anfündigung.

Mro. 1334. Bom Uscieczker f. f. Bezirksamte als Gericht wird hiemit fundgemacht, daß über Ansuchen des Beren Franz Abgarowicz jur Befriedigung ber miber herrn Ludwig Szawtowski eistegten Summe von 1200 fl. oft. B. f. D. G. die öffentliche Berauferung der dem herrn Schuldner eigenthumlich gehörigen Urea "Baba Przewłocka" von 83 Jod im Budzanower Bezirfe, in zwei Terminen b. i. am 25. September und 23. Oftober 1862 jedesmal um 10 Uhr Bormittags in Budzanow, jedoch nicht unter dem erhobenen Schagungemerthe abgehalten werden mird.

1) Ale Ausinfepreis ber ju veraußernten Area mird bie Gum-

me von 5110 fl. oft. 28. angenommen.

2) Sollte diese Grundarea bei den ersten zwei Terminen nicht über oder wenigstens um den Schahungewerth veraußert werden, fo mird diefelbe im britten Termine am 27. Movember 1862 um 10 Uhr Vormittage in Budzanow auch unter bem Schähungewerthe beraußert werden.

Das Schähungs- Protofoll und die Feilbiethunge. Bedingniffe tonnen in ber gerichtlichen Registratur in Budzanow mahrend ben Umteftun.

den eingesehen merben.

Bom f. f. Begirfeamte ale Gericht.

Uścieczko, am 19. August 1862.

(1448)Lizitazione-Ankündigung.

Dro. 6747. Um 4. September 1862 mird in ber Amtstanglei bes Kuttyer Rameral . Wirthichafteamtes bie Berpachtung ber in ber Lizitazions . Ankundigung der f. f. Finang . Landes : Direkzion bom 27. Juni 1862 Bahl 19541 genannten, ju der Reiche-Domane-Abtheilung Kossow gehörigen zwölf Mahlmuhlen, u. z. aller auf 3 Jahre, d. i. vom 1. Dovember 1862 bie Ende Oftober 1865 mundlich und mittelft Offerten abgehalten merden.

Der Ausrufspreis für biefe nur in concreto zu verpachtenden Mahlmublen beträgt 5700 fl. Cage: Fünftaufend Ciebenhundert Gul-

ben oft. 2B., und das Babium 10% diefes Ausrufspreifes.

Die fdriftlichen Offerten muffen bie 6 Uhr Abende am 3. Ceptember 1862 ju Sanden des Kuttyer Rameral : Bermaltere übergeben

Die Ligitagione . Bebingniffe find bei dem Kuttyer Wirthschafteamte einzufeben.

R. f. Finang. Bezirte. Direfzion. Kolomea, am 21. August 1862.

#### Obwieszczenie licytacyi.

Dnia 4go września 1862 odbędzie się licytacya Nr. 6747. w urzędzie kameralnym w Kuttach dla wydzierzawienia dwunastu młynów do sekcyi kameralnej Kossowskiej należących, a w obwieszeczniu licytacyjnem c. k. finansowej dyrckcyi krajowej z dnia 27. czerwca 1862 liczba 19541 wymienionych, a to wszystkich na trzy lata, t. j. od 1go listopada 1862 do ostatniego października 1865 ustnie i na mocy pisemnych podań (ofert).

Cena wywołalna dla wszystkich tych młynów, które tylko razem, a nie pojedyńczo się wydzierzawiają, wynosi 5700 zł. mówię: Pięć tysiecy siedemset zł. mon. austr., a wadyum 10% tej ceny.

Oferty mają być wręczone do 6ej godziny wieczór do 3go września 1862 do zawiadowczego kameralnego urzędu w Kuttach, gdzie i warunki licytacyi wglądnąć można.

Z c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej. Kołomyja, dnia 21. sierpnia 1862.

Kundmachung. (1454)

Dro. 1904. Bom f. f. Bezirkeamte Horodenka ale Gericht wird zur allgemeinen Renntniß gebracht, es werde über Unfuchen bes Stanislauer f. f. Kreisgerichts vom 11. Juni 1862 Bahl 5622-civ, die exefutive öffentliche Beräußerung des gepfändeten und gefchatten Getreides des Schuldners Adalbert Pogorzelski jur Ginbringung ber burch Josel Scherzer erfiegten Wechselsumme von 500 fl. RM. fammt 6% vom 30. Oftober 1857 ju rechnenden Binfen, dann Gerichtskoften von 4 fi. 23 fr. oft. B. und Exefugionetoften pr. 3 fl. 87 fr. oft. B. und 89 fl. 97 fr. oft. 2B. auf ben 7. und 28. Oftober 1862 jedesmal um 10 Uhr Bormittage ju Probabin mit dem Beifage ausgeschrieben, baß bas fragliche Getreide am erften Termine nur über dem Schähungs. preise oder wenigftens um benfelben, im letteren aber auch unter bem Schähungepreise und um mas immer für einen Preis hintangegeben werden wird, wozu die Kauflustigen eingeladen werden.

Horodenka, den 12. August 1862.

G b i f t.

Dro. 11198. Bom f. f. Stanisławower Rreisgerichte wird bem Weisemann mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es merde mider ihn über die Rlage bes Hersch Paker megen der Dech' selfumme bon 300 fl. oft. B. f. D. G. unter Ginem Die Zahlunge, auflage erlaffen und bem ihm in ber Berfon bes Aldvofaten Dr. Eminowicz mit Substituirung bes Advokaten Dr. Berson bestellten Ru' rator zugestellt.

Durch dieses Ebift wird bemnach der Belangte erinnert, jut rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, ober die erforderlichen Rechte. behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen

Sachwalter ju mablen und Diefem Rreisgerichte anzuzeigen. Dom f. f. Kreisgerichte.

Stanisławów, am 20. August 1862.

(1439) Rundmachung. (2)

Mro. 6290. Bur Besetzung ber erlebigten Pofiftallhaltereftelle

in Lemberg wird hiemit ber Ronfure ausgeschrieben.

Bewerber um tiefen gegen balbjahrig fundbaren Dienflvertiag und gegen Leiftung einer Dienftfanzion von Gin Saufend Gulben öft. 2B. ju besetenden Dienstposten, mit welchem fein fixer Genuß an Bestallung, Quartiergelb oder Stallbeibilfe, mohl aber der ungefdmalerte Bezug ber gesethlichen Poftrittgelder fur die geleifteten Aerarial . und Privatitite verbunden ift, wollen ihre Gefuche mit den Rachweifen über ibre bieberige Beschäftigung, über ihre Eignung fur ben gu besegenden Dienstposten, und inebesondere mit der grundlichen Rachmeis fung über ben Befit eines jum Betriebe eines folchen Unternehmens ausreichenden Kapitals bis jum 20. September b. J. bei ber unterzeichneten f. f. Positirekzion einzubringen.

Der Entwurf des abzuschließenden Dienftvertrages fann hierorts eingesehen merben, und es mird vorläufig bemerkt, bag ber ju ernen. nende Pofifiallhalter mindeftens vierzig gute Pofipferde ju halten und biefe fo wie die fonft nothigen Betriebemittel bei eintretentem Bebarfe ju vermehren verpflichtet fein wird, und bag ber Merarialrittverbienft im Bermaltungejahre 1861 20974 fl. 901/2 fr. oft. 2B., im 1ten Militarquartale bes gegenwartigen Bermaltungejahres aber 4070 fl.

58 fr. oft. M. betragen habe.

Bon ber f. f. galig. Postdirefgion.

Lemberg, am 16. August 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6290. W celu obsadzenia posady dzierzawcy stajni po-

cztowej we Lwowie rozpisuje się niniejszem konkurs.

Ubiegający się o tę posadę, która za kontraktem służbowym półrocznie wypowiedzialnym i za złożeniem kaucyi służbowej w kwocie tysiąca zł. w. a. obsadzoną zostanie, a z którą żadna stała płaca ani wynagrodzenie za pomieszkanie lub stajnie, lecz za to pobieranie ustawą przepisanych taks za dostawienie koni do rządowych i prywatnych jazd poeztowych bez żadnego uszczuplenia połączone jest, zechcą podania swoje z udowodnieniem dotychczasowego zatrudnienia i zdolności do tej posady, tudzież osobliwie z dokładnem udowodnieniem, iż posiadają kapitał do takiego przedsiębierstwa wystarczający, wnieść najdalej do 20. września b. r. do podpisanej c. k. dyrekcyi pocztowej.

Zarys kontraktu zawrzeć się mającego może być w spomnionym urzędzie przejrzany, przyczem się tymczasem nadmienia, że dzierzawca stajni pocztowej najmniej czterdzieści dobrych koni utrzymywać i liczbę takowych, jako też resztę sporządzeń w razie potrzeby pomnożyć obowiązanym będzie, dalej za wynagrodzenie za jozdy rządowe stacyi lwowskiej w roku administracyjnym 1861 20974 zł. 901/2 c. w. a., zaś w 1szym kwartale bieżącego roku

administracyjnego 4070 zł. 58 c. w. a. wynosiło. Od c. k. dyrekcyi pecztowej.

Lwów, dnia 16. sierpnia 1862.

Edykt.

Nr. 10788. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, iż na zaspokojenie przysadzonych panu Feliksowi Barczewskiemu jako spadkobiercy ś. p. Piotra Barczewskiego przeciw spadkobiercom Waleryana hr. Dzieduszyckiego odsetek po 5% od sumy 214000 złp. albo 118888/9 dukatów hol. od dnia 22. lipca 1811, r. az po dzień wypłaty kapitału bieżących, o ile należytość ta przez częściowe splaty w sumie 29773 duk. hol. na pretensye Feliksa Barczewskiego wraz zodsetkami 5% do 28. grudnia 1860 obliczonemi sume 933568/14 duk. hol. wynosząca, uiszczoną nie jest, na zaspokojenie kosztów egzekucyjnych w ilości 8 złr. 27 kr. m. k. i 600 zł. w. a. przyznanych, sądowa egzekucyjna sprzedaz dóbr Zukowa i Żukocina w obwodzie Kolomyjskim położonych, spadkobiercom pana Waleryana hr. Dzieduszyckiego własnych, w trzecim terminie na dzien 17. października 1862 o godzinie 10ej przed południem ustanowionym w tutejszym sądzie tym sposobem przedsięwzietą będzie, że za cenę wywołania szacunkowa wartość tych dóbr bez kapitału indemnizacyjnego do sprzedaży wystawionych w ilości 243338 zł. 50 c. w. a. przyjęto, gdyby jednak tę cenę lub wyższą nikt nieofiarował, dobra w mowie będące i poniżej ceny szacunkowej sprzedane będą.

Wadyum do rak komisyi licytacyjnej złożyć się mające, wy-

nosi ilość 12166 zł. 94 c. w. a.

Czyn ocenienia z inwentarzem jako też wyciąg tabularny tychże dóbr i dalsze warunki licytacyi niniejszej, wolno tyczącym się stronom w registraturze sądowej przejrzeć lub w odpisie podnieść.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 11. sierpnia 1862.

(1440) Lizitazions-Ankundigung. (3)

Dro. 25119. Bon der f. f. Finang Landes. Direfzion wird befannt gemacht, daß gur Berpachtung der Branntwein=, Bier = und Methpropinazion auf der Kreis-Domaine Janow (im Lemberger Kreise) auf die Dauer vom 1. Dovember 1862 bis Ende Oftober 1865 bie öffentliche Ligitagion bei ber f. f. Finang Begirte Direfgion in Lemberg am 11. Ceptember 1862 Bormittags in den gewöhnlichen Umte. ftunden abgehalten merden mirb.

Die Pachtobjefte merben zuerft einzeln, und bann in Concreto

für alle nachbenannten vier Setzionen, nämlich:

I. Sefgion bestehend aus bem Markiorte Janow und Zalesie. at II. Gegion besiehend aus ben Ortschaften Wielkopole und Otten-

III. Setzion bestehend aus den Drifchaften Stradz, Porzyck und Rottenhan.

IV. Selzion bestehend aus bem Dorfe Stanki versteigert.

Der Ausrufspreis des einjährigen Pachtginfes beträgt," und zwar: III.

Bufammen . 5549 fl. oft. 20.

Jeber Pachiluftige bat ben 10ten Theil bes Ausrufspreises zu Sanden ber Bizitazione-Kommission zu erlegen. 7

Ge merben auch fdriftliche auf ten gefeglichen Stempel ausgefertigte, rom Offerenten eigenhandig gefdriebene und unterfertigte berfiegelte Unbothe angenommen.

Diefe Offerten tonnen beim Borfieber ter f. f. Finang-Begirts. Diretion, jedoch nur bis 6 Uhr Abends des der mundlichen Ligtiggion unmittelbar vorhergehenten Tages überreicht werben.

Sammtliche Bachtbebingungen werben ben Bachtlufigen am Tage ber Berfleigerung von ber Ligitazions-Kommiffion vorgelesen werben und fonnen auch noch vor biefem Beitpunfte von ben Pachtlufigen bei ter f. f. Finang-Bezirfs-Direfzion in Lemberg eingefeben werden.

Bon ber f. f. Finang. Candes Direfzion.

Lemberg, ben 14. August 1862.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 25119. Ze strony c. k. dyrekcyi finansów krajowych podaje się do wiadomości, że dla wydzierzawienia propinacyi wódki, piwa i miodu w rządowej domenie Janów (w obwodzie Lwowskim) na czas od dnia 1. listopada 1862 do końca października 1865 odbędzie się publiczna licytacya w c. k. finansawej dyrekcyi powiatowej we Lwowie na dniu 11. września 1862 przed poludniem w zwyczajnych godzinach urzędowych.

Objekta dzierzawne licytowane będą najpierwej pojedyńcze, a potem w ogóle dla wszystkich następujących czterech sekcyi,

jako to:

I. Sekcya skladająca się z targowego miasteczka Janów i Zalesia.

II. Sekcya składająca się z miejsc Wielkopole i Ottenhamer. III. Sekcya składająca się z miejsc Stradz, Porzyce i Rottenhan. IV. Sekcya z wioski Stawki.

Cena wywołania rocznego czynszu dzierzawnego wynosi, jako 

II. 855 zł. w. a. 688 zł. w. a. III. · · · · · · · · . . . . 283 zł. w. a.

razem . . . 5549 zł. w. a. 1247 Każdy chcący licytować, złożyć ma do rak licytacyjącj kommisyi 10tą część ceny wywołania.

Przyjmować się będą takwe pisemne na przepisanym stęplu przedsiębrane, przez oferenta własnoręcznie pisane i podpisane, opieczętowane deklaracye.

Te oferty mega być doręczone naczelnikowi c. k. finansowej dyrecyi powiatowej, jednak tylko do Gej godziny wieczór daja po-

przedzającego bezpośrednio ustna licytacyę.

1 13 1 Licytacyjna komisya odczyła wszystkie warunki dzierzawne, chcącym licytować, a to w dniu licytacyi, a przed tym czasem moga być przejrzane także w c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej we Lwowie. mit ibe mit be-

Z c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej.

Lwów, dnia 14. sierpnia 1862.

(1433) Lizitazione-Aundmachung.

Mro. 1265. Wegen Ciderftellung ber verschiedenen Erforderniffe für das f. f. Tarnopoler Militär-Truppen-Spital auf die Beit vom 1. September 1862 bie Ente Movember 1863 wird am 23. Ceptem. ber 1862 und den barauf folgenden Sagen um 9 Uhr Vormittags eine öffentliche Ligitagion beim obigen Spitale abgehalten werben, allwo bie Ligitagione = Bedingungen in ben gewöhnlichen Umteffunden eingesehen merben fonnen.

Schriftliche Offerten find ausgeschloffen.

Tarnopol, am 15. August 1862.

(3) Obwieszczenie.

Podpisany c. k. notaryusz, jako delegowany komisarz sądowy, ywa niniejszem wierzycieli lwowskiego domu handlowego "Rachel Ziller i Chane Karniol", aby wierzytelności owoje przeciwko tej masie włącznie do dnia 22. września 1862 pisempie u podpisanego tem pewniej zgłosili, gdyż w przeciwnym razie, gdyby ugoda do skutku nie przyszła, za niezgłoszone wierzytelności zadnego zaspokojenia z majatku ugodowego zadaćby nie mogli i dlużnicy przez zawarta ugodę od wszelkiego zobowiązania przeciw niezgłaszającym się wierzycielom uwolnieni by zostali.

We Lwowie dnia 20. sierpnia 1862.

Franciszek Postępski, c. k. notaryusz jako deleg. komisarz sądowy,

Dr. 11134. Bom f. f. Stanislawower Rreis. Gerichte mird bem Serrn Heinrich Ines mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemocht, es habe miter ihn Majer Weinstok de praes. 18. August 1862 Bahl 11134 megen Bahlung ber Wechfelfumme von 1000 fl. oft. Wahr. f. R. G. eine Bahlungsauflage angebracht und um richterliche Silfe gebeten.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten biefem Gerichte nicht befannt ift, fo hat bas f. f. Rreisgericht ju beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften ben hiefigen Abrofaten Dr. Eminowicz mit Substituirung bes Atvofaten Dr. Berson als Rurator bestellt, und

bemfelben die Bablungeaufflage jugeftellt.

Durch Diefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rech. ten Beit entweder felbft gu ericheinen ober bie erforderlichen Rechts. behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen ober auch einen anderen Sachwalter ju mablen und biefem Rreisgerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben wirb.

Bom f. f. Rreiegerichte.

Stanisławów, am 20. August 1862.

#### E dykt.

Nr. 11134. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszym edyktem nieobecnemu panu Henrykowi Ines wiadomo czyni, iż przeciw niemu w skutek pozwu Majera Weinstok nakaz płatniczy o 1000 zł. w. a. na podstawie wekslu z dnia Stanisławów 25. marca 1862 zarazem się wydaje i kuratorowi dla tegoż p. Henryka Ines w osobie pana adwokata Eminowicza z substytucyą pana adwokata Dra. Bersona ustanowionemu się doręcza.

Wzywa się zatem pana Henryka Ines, by alho temuż kuratorowi udzielił środki swej obrony, albo innego sobie obrońcej obrał

i sądowi go oznajmił.

in our live debte in

Stanisławów, 20. sierpnia 1862.

Lizitazione = Kundmachung.

Mro. 197. Begen Sicherstellung ber verschiedenen Erforderniffe

für das f. f. Militar. Truppen. Spital zu Brzezan auf die Zeit vont 1. Dezember 1862 bie letten Movember 1863 wird am 16. Ceptem= ber 1862 und ben tarauf folgenden Tagen um 9 Uhr Bormittags eine öffentliche Lizitazion beim obigen Spitale abgehalten werben, allmo die Ligitagione . Bedingungen in ben gemöhnlichen Umteftunden eingesehen werden fonnen. Chrifiliche Offerte find ausgeschloffen.

(1437)

Mro. 1362. Bom Kolomeaer f. f. Begirteamte ale Bericht wird bekannt gemocht, daß uber Ginfdreiten des Chaim Maier Goldstein de praes. 7. April 1862 Bahl 1362 jur Einbringung der Forsberung per 49 fl. 10 fr., 72 fl. und 24 fl. oft. D., bann der bereits zuerkannten Grefugionstoffen per 1 ff. 87 fr., 3 fl. 74 fr. oft. 20. und ber gegenwartigen Roften per 11 fl. 50 fr. oft. 2B. mit Borbehalt meiterer Roften die exefutive Feilbtethung der feinen Tabular. förper bildenden, dem Wasyl Wojciechowski gehörigen, in Kolomea sub KNro. 652 Nadworner Borftabt liegenden Realitat nach ben porgelegten Ligitagione-Dedingungen ju Gunften tee Chaim Majer Goldstein bewilligt, gur Bornahme beffen werden brei Termine und gmar: 1ter am 19. September, 2ter am 23. Oftober und 3ter am 27. Do. vember 1862 jedesmal um 10 Uhr Fruh h. g. mit dem Beifate be- fimmt, bag Falls bie Beraußerung Diefer Realitat bei Eeinem der erften zwei Termine über oder um den gerichtlich erhobenen Schabungewerth per 104 fl. 80 fr. oft. D. gefchehen follte, tiefelbe beim britten auch unter bem Cchagungewerthe veraußert merben wird.

Kolomea, am 8. August 1862.

(1432)Lizitazione-Aundmachung.

Mro. 150. Wegen Sicherstellung ber verschiedenen Erforderniffe fur bas f. f. Truppen-Spital ju Jaroslau auf Die Beit vom Iten Degember 1862 bis legten November 1863 wird am Montag ben 22ten September 1862 und den darauffolgenden Tagen um 9 Uhr Vormittage eine öffentliche Ligitagion beim obigen Spitale abgehalten merben, allwo die Lizitazionebedingungen in den gewöhnlichen Umteftunden eingefeben werden tonnen. Schriftliche Offerte find ausgeschloffen.

Anzeige - Platt.

Doniesienia prywatne.

### undmachung

Nro. 984. Die f. f. Lottogefalls-Direkion in Wien eröffnet nunmehr die VIIte ber großen Geld-Lotterien, welche Ge. f. f. apofolifche Dajeftat befanntermaßen ausschließlich nur zu öffentlichen gemeinnutigen und Bohlthatigfeite . 3weden allergnabigft anzuordnen geruhten.

Diefer ichon am 20ten Dezember 1862 jur Biehung fommenben VII. Lotterie murbe ein fur bie Theilnehmer fehr vortheilhafter Spielplan zu Grunde gelegt, mit welchem Geminnfte von 80.000, 30.000, 20.000, 10.000, 2 & 5.000, 3 & 4.000, 4 & 3.000, 5 & 2.000

6 à 1000, 50 à 500 Gulden ac. ac. im Gefammtbetrage von 300.000 fl. oft. 2B. festgefest find.

Der gange Reinertrag berfelben ift in Folge Allerhochfter Bestimmung ohne irgend einen Abzug fur die durch die diegiahrige Heberschwemmung der Donau, Glbe, Weichsel und ihrer Rebenfluffe Berungluckten in den verschiedenen Landern Des Meiches gewibmet.

Diefe Lofe der Lotterie werden bei den f. f. Lotto = Gefalls - Raffen, bei den f. f. Steuer- und anderen Aemtern, fo wie bei ben f. f. Lottofollettanten zc. ju bekommen fein; Die gefertigte Gefzion wird aber bereitwillig auch folide Sandelsleute, Die f. f. Tabaf-Groß- und Rlein . Berichleißer 2c , die fich mit dem Losabfage befaffen wollen, unter nachstehenden hauptfachlichen Bedingungen mit Lofen betheilen. Zene von ihnen, die schon bei den früheren gemeinnutigen Staats Botterien thätig waren, werden hiermit eingeladen, fich mit ihr wieder in Berfehr ju fegen.

An die Berichleißer werden die Lofe in vorgebruckten Papierfchleifen , jede a 10 Stuck , in beliebiger Angahl folder Schleifen, jedoch nicht weniger als eine vollständige ausgegeben.

Nichtverkaufte Lofe können felbst noch am Tage der Ziehung, jedenfalls aber noch vor derfelben der Lotterie-Sekzion zurückgestellt oder mittelft der Boft zurückgefendet werden.

Die Berschleiß - Provision wird nach folgend festgesetztem Ausmaße vergütet. Bon 1 die einschlüßig 20 Stück Lose eine Provision von 20 fr. oft. Währ. " 1 über 20 bis einschlüßig 40 " " " " 25 " " 2 " 40 " " 100 " " " " " 30 " " für jebes verkaufte Log. und für jedes über die ersten 100 Stuck noch weiter abgesetzte Los die Provision von 33 fr. ofterr. Babr.

Der Berkauf der Lose um einen hoheren, als den darauf ersichtlichen Preis, ift verbothen.

Alle in Angelegenheiten ber Staats's Lotterie an die gefertigte Sekzion gerichteten Bufdriften find Kempelfrei. Diefelben und die Losgelder Sendungen unter Kuvert mit vorgezeichneter Abreffe find wie die fammtlichen Rudantworten bei ber Aufs und Abgabe auch

postportofrei.

Da die gemeinnühigen Staats Lotterien ein behördlich geleitetes und von dem k. k. Lotto Befälle garantirtes Unternehmen sind, so ist in der Regel bei Uebernahme des Losverschleißers eine entsprechende Kanzion im beiläufigen Werthbetrage der gewünschten Losmenge einzulegen; diese Einlage kann aus einem Depositum im Baren oder in Werthpapieren bestehen, welches bescheinigt und nach Abschluß und Saldirung der Lossechnung gegen Einziehung der Bescheinigung zurückgestellt werden wird. Shpothekar-Kauzionen sind ihrer Weistendigkeit wegen zur diedfälligen Annahme nicht gerignet und auf Lischzeigeschäfte inobes sondere kann sich die Lotterie-Sekzion in keiner Weiste einlassen, dagegen würde eine schriftliche, bei ihr eingebrachte Jahlungs Sutischung eines accreditirien Jandelshauses in Wien, statt der Real Rauzion angenommen werden.

Enthebungen von der Kauzions-Leiffung oder Zahlungsgutstehung haben ausnahmsweise nur infoferne statt, wenn fie von der gesertig-

ten Setzion ichon zugestanden find oder nach Gestalt der Umftande in einzelnen Fallen noch zugestanden murden.

Der vollständige gedruckte Unterricht, welcher Alles enthalt, was hinfichtlich des Loenerschleißes und ber Ginzahlungen zu bevbachten ift, wird nebst dem Spielplane der Lotterie den hierauf Restetirenden von den f. f. Landes = Lottobehörden in Linz, Prag, Venedig. Brunn, Lemberg, Ofen, Triest, Gratz, Hermannstadt, Temesvar und Insbruck, wie auch von der Staats Lotterie . Setzion in Wien (Salzgries Nr. 184) auf Begehren unentgeldlich verabfolgt werden.

Wegen Bezug der Lose hatten dieselben aber sich direkt an diese Sekzion zu wenden, und die in Wien aufgestellten

Losverschleißer mit ihr überhaupt mundlich zu verfehren.

Von der k. k. Lotto-Direkzion-Sekzion der Staatstotterien für gemeinnützige und Wohlthätigkeits = 3wecke.

Wien, am 14. August 1862.

(1423-2)